gu,

## Nº 130.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 31. Mai 1832.

Angekommene Fremde vom 29. Mai 1832.

Hr. General a. D. v. Sfarzynöfi aus Wreschen, Hr. Erbherr Jaraczewöft aus Jaraczewo, Hr. Kommist. Swierkowöki aus Ciesle, I. in No. 243 Bredlauers straße; die Hrn. Lients. v. Liebermann, v. Koscielöki und v. Koschiski aus Bredslau, I. in No. 251 Bredlauerstraße; Frau v. Bledowöka aus Ulczynö, I. in No. 395 Gerberstraße; Frau v. Kosmowöka aus Goray, Hr. Erbherr Drwęśki aus Brodowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Jasinöki aus Witakowice, Hr. Pächter Lawicki aus Dlusko, Hr. Partikulier Wilczek aus Beleneino, I. in No. 168 Wasterstraße; Hr. Goldarbeiter Gude aus Thorn, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kausmann Bandalew aus Magdeburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Buchs balter Sellnew aus Neustadt, I. in No. 26 Walischei.

Bekanntmachung. Das Borwerk Garbatka im Domainen : Umte Rogafen, enthaltend:

10 Mg. 34 M. Gartenland, 263 = 51 : Ader, 192 = 107 = Wiesen, 133 = 143 = Weide, 18 = 82 = Hospitelle, Unsand n.

zusammen 618 Mg. 57 □R.,

foll nebft Wohn= und Wirthschafts. Gebauden, excl. ber auf bem bauerlichen Grunde befindlichen Einliegerhaufer und Stollungen, im Bege einer bffentlichen Obwieszczenie. Folwark Garbatka w Ekonomii rządowey Rogozińskiey, żawierający w sobie:

10 Morg. 34 pr. ziemi na ogrody,

102 - 107 - w lakach,

133 - 143 - w pastwiskach,

18 — 82 — w mieyscach na podworza, w mieyscach nieu-

żytecznych etc.

618 Morg. 57 pr. w ogóle. ma bydź z budynkami mieszkalnemi i gospodarczemi, wyłączaiąc od tego na gruntach wieśniackich znayduiące się domy i chłewy komornicze, droBietung von Johanni b. J. ab veräußert werden, und zwar:

I. entweder jum reinen Eigenthum, ober IL ju Erbpachtsrechten.

Im ersten Falle beträgt bas Minimum bes Kaufpreises, worauf licitirt wird, 2539 Athl. 19 Sgr. 6 Pf. Von dem meistgebotenen Kaufgelde kann nur ein Drittel bei der Gutöübergabe, das zweizte Drittel kann zu Johanni 1833 und bas letzte Drittel zu Johanni 1834 gezahlt, muß aber vom 1. Juli d. J. ab bis zur vollständigen Zahlungsleistung verzinset werden.

Außer bem Raufgelbe find bie Gin, saaten nach bem in ber Stadt Rogasen (gur Zeit ihrer Einfaat) gegoltenen Markt=

preife zu begahlen.

Die Grundsteuer, welche unablöslich ist, beträgt für jest 34 Athl. 13 Sgr. 6 Pf. einschließlich bes Rauchfangsgelbes. Das Meßgetreibe beträgt nach bem Preuß. Maße 11 Scheffel 8 Meken Roggen und eben so viel hafer.

Im Fall der Erbpacht beträgt bas Minimum des Einstandsgeldes, worauf licifirt wird, 230 Athl. 26 Sgr. 2 Pf., anger ben befonders zu vergütenden Ein,

faaten,

Das meiftgebotene Erbstandegelb muß bei ber Hebergabe eingezahlt, außerdem

gą licytacyi publiczney, sprzedanym a to: albo

I., prawem czystéy własności, czyli na nieograniczoną własność, lub też

II., prawem dzierzawy wieczystey. Wpierwszym przypadku Minimum wkupna wartości, na które licytować się będzie 2539 Tal. 10 sgr. 6 fen. wynosi. Zsummy na kupno w licytacyi naywyżey podaney iedna trzecia część przy tradycyi folwarku, druga trzecia część na Sty Jan 1833. ostatnia zaś trzecia część na Sty Jan 1834. zapłaconą bydź musi, od 1. Lipca r. b. iednak biorąc, aż do nastąpioney w zupełności wypłaty wkupnego, prowizya płaconą bydź winna.

Oprócz wkupnego, zasiewy wedle ceny targowey miasta Rogożna która w czasie zasiewów exystowała, zas

płacić należy.

Podatek gruntowy na teraz wynosi, łącznie z podymnym 34 Tal-13 sgr. 6 fen. który to podatek iest niespłacalnym. Meszne wynosi na miarę pruską 11 szeff. 8 maców żyta, i tyleż owsa.

W przypadku sprzedaży prawem dzierzawy wieczystey, Minimum wkupnego na dzierzawe wieczystą, od którego licytacya zaczynać się będzie 230 Tal. 26 sgr. 2 fen. wynosi, oprócz zasiewów za które oddzielna nagroda należy się.

Podanie naywyższe w celu uzyskania prawa dzierzawy wieczystey. aber ein ablöslicher Kanon von 115 Mthl. 15 Sgr. jährlich, so wie die Grundssteuer von 34 Mthl. 13 Sgr. 6 Pf. und das Meßgetreide wie bei dem Kaufe ad I. entrichtet werden.

Die sonstigen Bebingungen konnen in unferer Registratur und bei bem Domais nenamte Rogasen eingesehen werden.

Außer bem Vorwerke find zwei bauerliche Etabliffements zur Ueberweisung an qualificirte bauerliche Wirthe gebildet.

Das eine enthalt

| 2  | Mg. | 50  | □ 9₹. | Gartenland,           |
|----|-----|-----|-------|-----------------------|
| 97 |     | 112 | =     | Acter,                |
| 30 |     | 68  | 2     | Wiesen,               |
| 1  | 3   | 156 | =     | Weibe,                |
| 3  | =   | 154 |       | Hofftelle, Unland 2c. |

zusammen 136 Morgen.

Der ablösbare Grundzins bavon beträgt 16 Athl. und die unablösbare Grundsteuer 4 Athl. 26 Sgr. 11 Pf. jährlich, und die Meffalien nach Preuß. Maß 3 Scheffel Roggen und eben so viel Hafer.

Das zweite enthalt

w czasie tradycyi wypłaconym bydź musi, oprócz zaś tego co dopiero powiedziano, kanon który spłaconym bydź może w ilości 115 Tal. 15 sgr. rokrocznie iak również podatek gruntowy w ilości 34 Tal. 13 sgr. 6 fen., na koniec meszne w téy saméy ilości iak ad I. uiszczać należy.

Inne warunki w Registraturze naszéy i w Urzędzie Ekonomii Rogozinskiey przyrzane bydź mogą.

Oprócz folwarku utworzono ieszcze dwa Etablissementa wieśniackie celem przekazania takowych gospodarzom do przyięcia ich kwalifikuiącym się,

Jedno z Etablissementów mieści w

2 Morg. 50 pr. ziemi ogrodow.,

97 — 112 — w roli ornéy,

30 — 68 — w łąkach,

1 — 156 — w pastwiskach,

3 — 54 — w podwórzach i
placach do zabu.

dowania etc.

136 Morg. w ogóle.

Czynsz spłacalny gruntowy wynosi 16 Tal., podatek zaś gruntowy niespłacalny 4 Tal. 26 sgr. 11 fen. rokorocznie, meszne zaś 3 szefl. żyta ityleż owsa na miarę pruską.

Drugi Etablissement mieści w sobie

| 2            | Mg. | 63 | DR.        | Gartenla   | nb,    |     |
|--------------|-----|----|------------|------------|--------|-----|
| 97           |     | 42 | •          | Alderland, |        |     |
| 34           | =   | 61 | =          | Wiesen,    |        |     |
| -            | =   | 13 |            | Beide,     |        |     |
| 2            | 2   | 40 | =          | Hofftelle, | Unland | 2¢. |
| zusan<br>136 |     |    | <b></b> n. |            |        |     |

Der ablößbare Grundzins bavon besträgt 15 Mthl. 15 Sgr. und die unabslößbare Grundsteuer 4 Mthl. 24 Sgr. 3 Pf. jährlich; die Messalien eben so viel als wie bei dem ersten Etablissement.

Diefe beiben Etabliffemente follen gu Eigenthumbrechten veraußert werden.

Qualificirte Acquirenten, die insbefondere die Verpflichtung des Aufbaues übernehmen wollen, haben sich beim Domainen-Umt Rogasen zu Gosciejewo zu melden und über ihre Mittel zum Aufbau auszuweisen.

Der Licitations = Termin zum Verkauf bes Haupt = Stablissements ist auf den 22. Juni c. Morgens 10 Uhr im Regierungs = Gebäude zu Posen vor dem Herrn Regierungs=Rath v. Viebahn anberaumt worden, und es werden Er= werbstustige hierzu vorgeladen, mit dem Bemerken: daß von den Licitanten, welsche auf Kauf des Borwerks bieten wer= den, ein jeder 200 Athl. und von denen, welche sich die Erdpacht desselben wuns

2 Morg. 63 □pr. ziemi na ogrody,
97 — 42 — roli ornéy,
34 — 61 — w łakach,
— 13 — w pastwisku,
2 — 40 — w podwórzach,
mieyscach nieużytecznychetc.

136 Morg. 39 Ipr. w ogóle.

Czynsz który spłaconym bydź może, wynosi z tego 15 Tal. 15 sgr., podatek niespłacalny gruntowy 4 Tal. 24 sbr. 3 fen. rokrocznie, meszne zaś tyle ile przy Etablissemencie pierwszym.

Powyż wyrażone Etablissementa maią bydź prawem własności sprzedane.

Nabywcy uzdatnieni którzy w szczególności obowiązek wybudowania budynków na Etablissementach rzeczonych na siebie przyjąć chcą, maią się w Urzędzie Ekonomii Rogozińskiey zgłosić, i z środków możności wyprowadzenia budowli wykazać się.

Termin licytacyi do sprzedaży Etablissementa głównego na dzień 22. Czerwcar. b. o godz. 10. zrana w gmachu posiedzeń Król Regencyi w Poznaniu, przed Radcą Regencyi Wielmożnym v. Viebahn wyznaczonym został, na który chęć nabycia maiący ninieyszém wzywaią się, nadmieniając przytym, iż każdy z licytantów, którzy na kupno prawem własności folwarku licytować

schen werden, 100 Athl. im Licitations= Termine vorzeigen und auf Berlangen deponiren muß.

Die brei Letztbietenden bleiben bis 3n unferer Entscheidung an ihr Gebot gebunden, und behalten wir uns die Auswahl unter ihnen vor.

Pofen, ten 25. Mai 1832.

Ronigl. Preufische Regierung, Abtheilung für die bireften Steuern, Domainen und Forsten.

Bekanntmachung. Das in ben Kobplniker Forsten, welche bei ber Stadt Obrzycko belegen, von dem Wartestrom nur auf eine halbe Meile entfernt, auß:

- 1) 278,640 Rubiffuß orbinair kiefern ftark Bauholz,
- 2) 3524 Rlaftern fieferned Rughold,
- 3) 8440 & Rlaftern fiefernes Kloben= Brennhold,
- 4) 1266 Klaftern fiefernes Uftholz und
- 5) 1337 Klaftern fiefernes Reifigholz, bestehende überständige Holz soll im Ganzen ober in beträchtlichen Partien öffentzlich an den Meistbietenden gegen baare Zahlung in loco Kobylnik verkauft werzen.

Hierzu ift ein Termin por bem Lands gerichts-Rath Hebdmann auf ben 4 ten

będą 200 Tal.; ci zaś którzy nabycia folwarku prawem dzierzawy wieczystéy życzyć sobie będą 100 Tal. w terminie licytacyi okazać, i na żądanie deponować muszą.

Trzech ostatnich naywięce podaiących wiążą podania przez nich uczyniono, aż do nadeyścia decyzyi nasze, względem których my wybór dla siebie zastrzegamy.

Poznań, dnia 25. Maia 1832. Król. Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. W borach Kobylnickich pod miastem Obrzycko położonych od rzeki Warty pół mili tylko odległych znaydujące się drzewo przestanne, składające się:

1) z 278640 stóp kubicznych ordynaryinego drzewa sosnowego budowniczego,

 z 3524 sąźni sosnowego użytkowego drzewa,

 z 8440 sążni sosnowego drzewa opałowego,

4) z 1266 sążni sosnowego drzewa gałęziowego,

5) z 1337 sążni sosnowego chrustu,

w całości lub w znacznych częściach publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą in loco w Kobylnikach przedane bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin przed Sędzią Hebdmann na Juni c. und nachfolgende Tage anberaumt. Kauflustige werden hiermit mit dem Bemerken eingeladen, daß ber Werth des Holzes auf 24,215 Athl. 14 fgr. 2 pf. fesigestellt und die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Pofen, am 17. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Bomst, im Kreise gleichen Mamens, unter der Nr. 26 gelegene, den Barbara Leckaschen Erben gehörige, 800 Athl. taxirte Wohnhaus mit Braugerechtigkeit und sonstigem Zubehör, als einer Wiese, einem Weingarten und einem Holzwinkel, im Wege der freiwilligen Cubhastation defentlich an den Meistebietenden in dem hier am 11. August c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig, ben 13. Mary 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachting. Die zum Nachlasse des verstorbenen Salamon Moses Kristeller gehörige, hieselbst auf der Fraustädter Straße unter No. 32 belegene, gerichtlich auf 31 Athl. abgeschäfte Vaustelle, auf welcher nach Abzug der zu kompensirenden Feuerkassen-Beiträge, annoch 398 Athl. Feuer-Entdzień 4. Czerwca i dnie następne. Ochotę kupna maiąci z tém nadmienieniem wzywaią się, iż warteść tego drzewa na 24,215 Tal. 14 sbgr. 2 fen. ustanowioną została i taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Poznań, dnia 17. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom w mieście powiatowym Babimoście pod liczbą 26. ležacy, sukcessorom Barbary Łęckiey należący wraz z prawem robienia piwa i innemi przyległościami. iako to: łaka, winnym ogrodem i katem drzewem obrośnietym, co wszystko sądownie na 800 Tal. oceniono, będzie drogą wolnéy subhastacyi w terminie na dzień 11go Sierpniar. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaia się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registratnrze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 13. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Należący do pozostałości zmarłego Salamona Moses Kristeller, plac pusty do pobudowania, tutay przy ulicy Wschowskiey pod Nro. 32. położony, sądownie na 31 Tal. oszacowany, na który po odciągnieniu potrącić się maiących składek ogniowych, ieszcze 398 Tal. schäbigungsgelber haften, soll zu Folge Berfügung bes Königl. Landgerichts Mesferig, öffentlich an ben Meistbietenden, im Wege einer freiwilligen Subhastation, verkauft werden. Hierzu haben wir eisnen Licitations-Termin auf den 6 ten Juli c. Vormittags am 10 Uhr hiersfelbst anberaumt, zu welchem besitz und zahlungöfähige Kauflustige hiermit einzgeladen werden.

Wollstein, ben 24. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Bekanntmachung. Zum bffentlischen Berfauf des den Christoph Benjamin Langeschen Cheleuten zugehörigen, unter No. 210 auf der Berliner Straße bieselbst belegenen Wohnhauses haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, einen Termin auf den 17. Aug uft c. Vormittags 9 Uhr in unserm Gerichtslofale angesetzt, zu welchem wir Kauflustige und Besitzsähige hiermit einz laden.

Ramitich, ben 18. Mai 1832. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Jum Berkauf verschiedener, zum Nachlaß ber Brigitta und Nifolaus Gajowczykschen Chelente gehörigen Sachen, bestehend aus Bieh, Inventario und anderer Wirthschafts. Gegenstände, haben wir einen Termin auf den 8. Juni c. Bormittags um 9

wynagrodzenia z kassy ogniowey przypada, sprzedany bydz ma publicznie naywięcey daiącemu w drodze dobrowolney subhastacyi. Wyznaczywszy w celu tym, stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu termin licytacyiny na dzień 6. Lipcar. b. przed południem o godzinie 10tey tutay w lokalu sądowym, wzywamy na takowy ochotę kupna maiących tych, którzy do posiadania nieruchomości i zapłaty są zdolni.

Wolsztyn, dnia 24. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży domu Krysztofa Benjamina Lange i małżonki iego należącego tu na Berlińskiey ulicy pod Nro. 210. położonego, wyznaczyliśmy w zleceniu Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 7go Sierpnia r. b.. o godz. 9tey zrana w lokalu posiedzenia naszego, na który kupna i posiadania zdolność maiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz, dnia 18. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do sprzedaży różnych rzeczy do pozostałości Bry. gidy i Mikołaia Gajowczyk należących, składaiących się z inwentarza, bydła i innych przedmiotów gospodarskich, wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Czerwca r. b. o godz.

Uhr in loco Weiß : Achle angesetzt, zu welchem wir Kauflustige hiermit vorla= den.

Rawiez, ben 26. Mai 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die hiefelbst belegenen, den Lehntannschen minder- jahrigen Kindern gehörigen Grundstude, als:

- 1) ber Rabemorgen am Bufche, zwis fchen ben Besitzungen Genge und Pohl liegend,
- 2) der Garten an der kleinen Muble, mit Bog und Wilhelm grenzend, follen auf drei Jahre, von Johanni c. bis Johanni 1835, verpachtet werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Meseritz haben wir zu diesem Behufe einen Termin auf den 29. Juni c. Vormittags 9 Uhr im hiesigen Gerichtslokal anberaumt, zu welchem wir Pachtliebhaber hiermit einladen.

Die Pachtbebingungen werben im Termine bekannt gemacht und ist hinsichts derselben nur zu bemerken, daß Jeder, der zum Bieten zugelaffen werden will, eine baare Kantion von 10 Athl. bestellen muß.

Schwerin, ben 23. Mai 1832. Konigl, Preuß, Friedensgericht. gtéy zrana w mieyscu w Białym Kale na który kupna ochotę maiących ninieyszém zapozywamy.

Rawicz, dnia 26. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Grunta tutay położone, małoletnim dzieciom Lehmann należące, iako to:

- Morga rudowana przy krzewinie między gruntami Ginge i Pohl położona,
- ogród przy małym młynie z Voss i Wilhelm graniczący,

maią bydź na 3 lata od Śgo Jana r. b. do Śgo Jana 1835. w dzierzawę puszczone.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego wyznaczyliśmi tym końcem termin na dzień 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. w naszym Sądzie, do którego ochotę mających wzywamy.

Warunki dzierzawne będą w terminie publikowane, nadmienia się tylko, iż każdy kto do licytacyi przypuszczonym bydź chce, kaucyą 10 Tal. w gotowiznie złożyć powinien.

Skwierzyna, dnia 23. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu Ro. 130. des Posener Intelligenz-Blatts.

Steckbrief. Dem Einlieger Misotaus Michalsti aus Brudzewo, Wreschener Kreises, der sich zu einem großen gewaltsamen, bei Nacht verübten Diebstahle bekannt hat, ist es gelungen, aus unserm Gefängnisse, mit Hinterlassung der Ketten, mit welchen er gefesselt war, des Nachts vom 17. zum 18. d. Mts. durch Ausbruch zu entspringen,

Sammtliche Civil- und Militair-Behorden werden erfucht, benfelben im Betresungsfalle an und bingfest abliefern

zu laffen.

Er war in Kiekrz bei Posen geboren, 40 Jahr alt, katholisch, mittelmäßiger Höbe, hatte schwarze Haare und Augen, braunen, bunkle Augen, vollzählige Zähne, einen starken und schwarzen Bart, war braun im Gesichte, hatte ein kränkliches Ansehen, sprach nur polnisch, und ist daran erkennbar, daß er auf beiden Küßen, von den Waden ab bis zu den Schenkeln, auffallend rothe und blaue Recke hatte.

Seine Bekleidung anlangend, hatte er einen schwarzen hut, ein rothkattunes Halbtuch, eine blautuchene Weste, graue leinene Hosen, ein Paar alte Stiefeln, und einen alten rothlichen Mollrock bei

feiner Flucht.

Wittowo, am 19. Mai 1832. Abnigl, Preuf. Friedensgericht.

List gończy. Wyrobnik Mikołay Michalski, z Brudzewa, powiatu Wrzesinskiego, który się wielkiey gwaltowney nocą popełnioney kradzieży przyznał, zdołał z pozostawieniem kaydan, w które był okuty, przez wyłamanie się uiśdź z więzienia naszego, a to w nocy z 17. na 18. m. b.

Wszelkie władze tak cywilne, iako i woyskowe, raczą go schwytanego w więzach nam odstawić.

Rodził on się Kiekrzu pod Poznaniem, miał lat 40, iest katolikiem, wzrostu średniego, ma czarne włosy i brwi, ciemne oczy, wszystkie zęby, brodę czarną mocną, twarz brunatną, cerę chorowitą, mówi tylko po polsku, i tém się odznacza, że na obudwóch nogach od głydek, aż do udz, czerwone i modre ma plamy.

Przy ucieczce miał czarny kapelusz, czerwoną kartunową chustkę na szvi, sukienną modrą westkę, szare płócienne spodnie, pare starych bótów i stary czerwony. wiśniowy surdut molowy.

Witkowo, dnia 19. Maia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Am 1. Februbr b. J. ist ber Tagelbhner und Landwehrmann Jacob Resiak, welcher wegen eines gewaltsamen Diebstahls in einem unbewohnten Gebäude zu einer körperkichen Züchtigung von 40 Stockhieben und einer 3 monatlichen Einstellung in die Straffection einer Garnison-Compagnie rechtsekräftig verurtheilt worden, auf dem Transporte zwischen Koronowo und Bromberg entsprungen.

An der Habhaftwerdung biefes Fluchtlings ift um somehr gelegen, als er die ihm zuerkannte Strafe noch nicht verbust hat und schon fruher wegen Dieb-

ftable geftraft worden ift.

Es werden baber sammtliche Militairund Civil-Behorden hiermit erfucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, benfelben im Betretungöfalle zu arretiren und ihn unterm sichern Geleit an uns abliefern zu lassen.

Signalement.

1) Namen, Jacob Keffaf;

- 2) Geburteort, Parlin bei Mogilno;
- 3) Wohnort, Koscielec bei Inowractam;
- 4) Religion, fatholifch;
- 5) Alter, 30 Jahr;
- 6) Große, 5 Fuß 3 3011;
- 7) Saare, bunfel;
- 8) Stirn, frei und niebrig;
- 9) Augenbraunen, braun;
- 10) Augen, grau;
- 11) Mafe, fart;
- 12) Mund, proportionirt;

List gończy. Dnia 1. Lutego r. b. zbiegł z transportu między Koronowem i Bydgoszczą Jakób Kęsiak wyrobnik i żołnierz obrony kraiowéy, który za pierwszą gwałtowną kradzież w budynku niezamieszkałym skazanym iest prawomocnie na chłostę cielesną 40 kijów i 3 miesięczne więzienie w oddziałe karzącym kompanii garnizonowéy.

Na schwytaniu tego zbiega zależy tém więcey, ile że nie poniosł ieszcze kary mu przysądzoney i iuż dawniey był karanym za kradzież.

Wzywaią się przeto wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby na tego zbrodniarza baczne miały oko, wrazie zaś zdybania go, aby go przyaresztować i przystawić do nas kazały pod pewną strażą.

Rysopis.

1) Imie, Jakób Kęsiak;

- mieysce urodzenia, Parlin pod Mogilnem;
- 3) zamieszkanie, Kościelcc pod Inowracławiem;
- 4) religii, katolickiéy;
- 5) wiek, 30 lat;
- 6) wzrost, 5 stóp 3 cale;
- 7) włosy, ciemne;
- 8) czoło, otwarte niskie;
- 9) brwi, brunatne;
- 10) oczy, szare;
- II) nos, duży;
- 12) usta, proporcyonalne;

13) Bahne, gut;

14) Bart, rafirt ohne Schnurrbart;

15) Kinn, obal;

16) Gefichtsbildung, rund;

17) Gefichtefarbe, gejund;

18) Statur, mittel;

19) Sprache, polnisch, versteht auch etwas deutsch.

20) Besondere Rennzeichen, feine. Befleibung.

1) Alter blautuchener Rock,

2) alte Drillichhofen,

3) alte blautuchene Weste,

4) I Paar lange Stiefeln,

5) 1 Filzhut, 6) 1 Hembe.

Koronowo, ben 1. Mai 1832.

13) żęby, dobre;

14) broda, golona bez wąsów;

15) podbrodek, okrągły;

16) twarz, okrągła;

17) cera twarzy, zdrowa;

18) postawa, średnia;

19) mówi popolsku i zrozumie też cokolwiek po niemiecku.

20) Szczególne oznaki, żadne. ODZIEŻ.

1) Stary niebieski sukienny surdut,

2) stare drylichowe spodnie,

3) stara sukienna niebieska westka,

4) para długich bótów,

5) kapelusz,

6) koszula. Koronowo, dnia I. Maia 1832.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Die zum Nachlaß bes hierselbst verstorbenen Dr. Muhlmann gehörigen beiden Pferbe nebst Geschirre sollen den 7. Juni c. Nachs mittags 3 Uhr bffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verz kauft werden, welches hierduch bekannt gemacht wird.

Lobsens, ben 25. Mai 1832.

Ronigliches Preußisches Friedensgericht.

Der so eben erschienene britte Rechenschaftsbericht ber Lebensversich er rungsbank f. D. in Gotha kann bei allen Agenten berselben eingesehen werden. Mitte April d. J. war ber Stand ber Bank wie folgt: Zahl der Versicherten 3270, versicherte Summe 6,152,800 Thl., Reserve= und Sicherheits=Fonds: 305,271 Thl. Versicherungen werden portofrei besorgt durch E. Müller & Comp. in Posen, Apoth. Förster in Lissa, I. F. J. Musenberg in Ostrowo, J. L. Liege in Schönlanke.

Ginem hochzuverehrenden Publifum empfiehlt fich als Buchbinder, Futteralund Galanterie = Arbeiter, und bittet, bei Berficherung prompter und billiger Arbeit, um gutige Unftrage. heinrich Schiller,

Buchbindermeifter, Futterals und Galanterie-Urbeiter,

Gerberfirage Dr. 400 Parterre.

Baftwirthschafts, Vertauf. Die ben Aubergift Emmelichen Erben gehorige, in der Arcisftadt Roften an der Sauptftrafe von Breslau, Liffa, Frauftabt zc. nach Pofen fehr gut belegene Gaftwirthichaft, gur "goldnen Gans" genannt, beftehend aus gut eingerichteten Wohn= und Stallgebauden, nebft einem bedeutenben Dbft= und Gemufegarten, ift mit ben bagu nothigen Utenfilien, aus freier Sand zu verlaufen. Die außerft vortheilhaften Raufbedingungen find jeder Beit beim Friedensgerichts-Alftuar Emmel gu Roften gu erfahren.

Gefreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Pofen. (Mach preufischem Maß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>23. Mai.       |                                                                                   | Freitag den 254 Mai.                |                                                                    | Montag den<br>28. Mai.                                                       |                                                           |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.             | bis<br>Ntl.fgr. vf.                                                               | von<br>Mr.fgr.vf.                   | bis<br>Niv.ige r                                                   | von<br>Mr.fgr.vf.                                                            | bis<br>Mr.fgr.ve                                          |
| Weizen der Scheffet | 2 5—<br>1 15—<br>1 10—<br>27 6 | 2 10 —<br>1 25 —<br>1 12 6<br>1 —<br>1 25 —<br>1 35 —<br>1 35 —<br>20 —<br>4 15 — | 2 5 —<br>1 12 6<br>1 10 —<br>— 27 6 | 9 7 6<br>1 20 -<br>1 12 6<br>1<br>1 25 -<br>15 -<br>20 -<br>4 85 - | 2 — — — — 1 12 6 — — 27 6 — — — — — — — — — — — — — — — — 17 6 4 10 — — 17 6 | 2 5 — 1 20 — 1 12 6 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |